Das Abonnement beträgt vierteljährl. für die Stadt Pofen 1 Rthlr. 15 Sgr., für ganz Preußen 1 Athlr. 24 fgr. 6 pf.

Inferate (1 fgr. 3 pf. für die viergespaltene Beile) find nur an bie Expedie

Nº 17.

Freitag, den 20. Januar.

1854.

#### Inbalt.

Denifdland. Berlin (hofnachrichten; Dr. Ludereborf prafumtiv. Rachfolger Lengerfe's; b. Jahbe-Bufen: Ginmeihung b. Schloffapelle; Befdlagnahme einer Schrift); Ronigeberg (Gervinus'icher Progeg beenbet). Donau-Fürftenthumer. Orfora (miglungener Angriff b. Tur-

fen ; erneuter Angriff). Franfreid. Baris (Rarnevale-Beignügungen; glangenber hofball; Braf Nienwertefe: 2 fleine Birtnofen; Borjenichwanfungen; Brogeß geg. einen fontrafibrudigen Schaufpieler: Balle und Toiletten; Ruflungen zu

Cherbourg; Bertin's Charafteriftif; Guizot's Brief über feinen Tob; feine Jefuitenpredigten mehr in Baris). Afien. Smyrna (Transportschiff "Merfur"; Aufnahme b Preng. Marine: Soldaten; fanatischer Mord); Beirut (Perfiens Rüftungen und Folgen berfelben).

Lofales und Brovingielles. Bofen (Stadtveiedneten: Signng);

Edroda; Aus b. Birnbaumer Rr.; Bromberg. Mufterung Bolnifder Zeitungen.

Theater. Ungeigen. Sanbeleberichte.

Berlin, ben 19. Januar. Ge. Majeftat ber Ronig haben 21lergnabigft gerubt : Dem Ronigliden Boligei - Braffbenten von Sindelben bierfelbft ben Charafter eines Birflichen Geheimen Oberregierungs-Raths; und bem Raufmann Michael Linau sen. zu Frankfurt a. b. D. ben Titel als Rommergienrath zu verleiben.

Der bisherige Gerichts-Mffeffor Lau ift jum Rechtsanwalt bei bem Rreisgerichte in Berlin, unter Unweifung feines Wohnfiges in 211t. Landsberg, ernannt worden.

Ihre Ronigl. Sobeiten ber Pring und bie Pringeffin von Breugen find geftern von Robleng und Ge. R. Sobeit ber Bring Albrecht von Prengen, von Dresden bier eingetroffen.

Ge. Sobeit ber Gurft von Sobengollern . Sigmaringen ift vorgeftern von Duffelborf bier eingetroffen und im Ronigl. Schloffe abgeftiegen.

Angefommen: Ge. Durchlaucht ber Fürft gu Sobenlobe. Dehringen, von Schlawentit.

Ge. Erlaucht ber Graf Beinrich von Schonburg : Glan: chan, bon Gusow.

Telegraphische Korresponden; des Berl. Bureaus. Trieft, ben 18. Januar. Das fällige Dampffdiff aus Rons stantinopel ift eingetroffen, und bringt Nachrichten bis zum 9. Januar. Rach benfelben wird die Pforte 40 Tage auf die Rudantwort Rußlands warten. Die fombinirte flotte ber Weftmachte wird theils vor Sinope, theils vor Gebaftopol aufgestellt, Die Turfifde Flotte vor

Barna. Der Anfunft bes Prengifden Rommobore Schröber wird entgegen gefeben.

Die Rebaftion ber Rat. = 3tg. bemerft biegu: "Bir bitten biefe Devefche mit großer Referve aufnehmen zu wollen, ba fie uns in nicht gang verftanblicher Form zugefommen ift. Auf unfere erneute Anfrage, ob bie Depefche in biefer Form aufgegeben fei, erhielten wir eine bes jabende Rudantwort.")

### Deutschland.

C Berlin, ben 18. Jan. Die Ginweihung ber nenen Golog-Rapelle ift heut Bormittag mit Koniglichem Glanze gefeiert worben. (S. unten.) Die Weihrebe hielt ber Oberhofprediger Dr. Strang und bie Festgefange wurden von bem Konigl. Dom : Chor ansgeführt. Um 12 Uhr Mittage hatte bieje religible Feier ihr Ende erreicht. Nachmittags 4 Uhr fand, wie fcon gemeibet, bei Gr. Majeftat bem Ronige im Schloffe gu Charlottenburg ein folennes Diner ftatt. Das Gefolge ber Ronigl. Pringen und Bringeffinnen fpeifte an ber Dars fcallstafel. Abends gegen 7 Uhr famen bie boben Berfonen nach Berlin gurud und beehrten bie Borftellung im Opernhause mit ihrer Gegenwart.

Die bier anwesenben Glieber ber Ronigl. Familie machten beut Mittag, nach bem Schluffe ber feierlichen Ginweihung ber neuen Schlogs Rapelle, bem Pringen und ber Frau Bringeffin von Breugen in Sochit. ihrem Balais einen langern Befuch; balb nachher empfingen 3bre Ronigl. Sobeiten bie bobe Generalitat, Die Generale von Brangel, b. Groben, v. Dollendorff ic., und barauf auch bie Minifter, Begen 4 Uhr fuhren ber Pring und Frau Bringeffin mit bem Gefolge nach Charlottenburg. Der Polizei-Brandent v. Sindelben ift, wie ich bore, jum wirtlichen Beheimen Ober-Regierungerath ernannt worben

und fomit Rath erfter Rlaffe.

Es ift bereits alle Unsficht vorhanden, Die Stelle bes verftorbe. nen verbienftvollen General-Secretairs bes Ronigl. Landes Defonomie. Rollegiums Brof. Dr. v. Lengerte burch ein anderes tuchtiges und bemahrtes Mitglied beffelben Rollegii, ben Ronigl. Landes = Deconomies Rath Dr. Lubersborff, erfest gu feben. Bei ben Berbienften biefes, bem landwirthichaftlichen Bublifum langft befannten, febr wiffenfchaft= lichen Mannes barf biefe Bahl gang bestimmt auf allgemeinen Beifall rechnen. - Bie icon gemelbet, freht in ben nachften Tagen bie Berhandlung über ben mit Dibenburg abgefchloffenen Bertrag in ber 2. Rammer bevor. Dem Bernehmen nach wird biefelbe wiederum in vertraulicher Sitnung ftattfinden, obgleich ber Wegenstand ichon langft tein Geheimniß mehr ift. Daß die Stände in Olbenburg geneigt find, ben Bertrag ju genehmigen, fann weiter nicht überraschen, jumal ja Breugen ansbrudlich erflart bat, einen Rriegshafen und feinen Sanbelshafen anlegen zu wollen, fo bag alfo ber Sanbel Olbenburge in teiner Beije beeintrachtigt wirb, im Gegentheil von bem Gtabliffement nur noch Rugen und Gewinn gieht. Das von unferer Regierung an ber Jabbe jur Anlegung eines Rriegshafens erworbene Terrain betragt einschließlich des Waffergebietes und ber Sandbante 5000 Magbeburger Morgen; bas Land felber umfaßt nur 1500 Morgen, gur Un=

lage ber Baulichfeiten und Befestigungswerfe eines Rriegshafens vom erften Range wohl ausreichend, aber für bie Glacis fehlt es nach ber landfeite bin an bem nothigen Raume Sannover fcheint fich ba= rüber etwas verlett zu fühlen, dag biefer Bertrag obne fein Borwiffen und ohne feine Buziehung zu Stande gefommen ift. Wie es beißt, bat es auch felbft nicht übel Luft gehabt, mit Breugen ein berartiges Befdaft zu machen. Es tann indeg unfere Regierung in diefer Beziehung feinerlei Borwurf treffen, ba es ausgemacht ift, und nach ben Ermittelungen, die von dem Deutschen Reichsminifterium feiner Beit angeftellt wurden, auch feststeht, bag fein Theil des Sannoverschen Gebies tes folche Borguge bietet, wie ber Jahbebufen. Die Rufte von Emben und ber Dollart find zum Theit verfaubet und liegen auch ber Gollans bifden Grange zu nabe, mahrend bie Elbmundung im Binter burch Treibeis verfperrt und auch von Belgoland beherricht wird, indem alle ein = und auslaufenben Schiffe biefe Infel paffiren muffen. Den Mitaliebern ber Rommiffion ber Zweiten Rammer, welche biefen Bertrag vorberathen haben, ift gn biefem Zwede eine Dentichrift übergeben worden, die auch gur flareren Aufchauung einen Blan enthalt.

Berlin, ben 18. Januar. Nachbem Geine Dajeftat ber Ronia bie feierliche Ginweihung ber im Roniglichen Schloffe gu Berlin nen erbauten Rapelle bent, am Rronungstage, ben 18. Januar, Bormittags 10 Uhr, Allerhochft zu befehlen geruht haben, murbe um 91 Ubr mit ben Gloden ber Rapelle gelautet.

Ihre Ronigl. Sobeiten bie bier anwesenden Bringen und Bringeffinen bes Roniglichen Saufes nebft ben Ronigliden und Pringlichen Bofftaaten, ben General- und Flugel-Abjutanten evangel. Befenntniffes (ohne daß fich eine andere Ronfeston vom Erfcheinen ausschließen follte) hatten Gich burch die Bilber- Gallerie, die bochften herrschafsten nach bem angranzenden Gemach, die Gefolge nach bem Beißen

Die Ritter bes hohen Orbens vom Schwarzen Abler, ber Minis fterprafibent, die Geheimen Staatsminifter, die Birflichen Geheimen Rathe, ber Evangelifche Dber Rirchenrath, ber Dber Prafident und bas Confiftorium der Proving Branbenburg, ber Unter-Staats Sefretair und ber Bau-Abtheilungs. Direfter im Minifterium fur Sanbel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, Die portragenden Rathe für Die evangelifden Rirchen-Angelegenheiten im Minifterium ber geiftlichen Ungelegenheiten, 34 Mitglieder ber evangelifchen Geiftlichfeit von Berlin und Potsbam, bas Dom Rirchen Rollegium;

ingleichen ber Dberbefehlshaber in den Darten, Die Generale und bie Commandeurs im Garbe : Corps und bes 8. (Leib.) Infanteries Regiments, besgleichen bie in Berlin anwesenden aftiven General= Lieutenants und Rammerherren;

ber Rommandant und ber Polizei : Prafibent, ber Oberburger: meifter und ber Stadtverordneten Borfteher von Berlin;

bie Familienglieder ber Berfonen ber Koniglichen Sofftaaten und

ber vier Sof= und Dom = Prediger;

ingleichen die Chefs, Mitglieber und Beamte bes Minifteriums bes Ronigl. Saufes und der von demfelben reffortirenden Beborben, alle gu bem Saufe Gr. Majeftat bes Ronigs gehörigen Beamten, Df. fizianten und Dienerschaften mit ihrem zum unmittelbaren Sausftanbe gehörenden Familiengliedern, die Bewohner bes Roniglichen Schloffes, bie bei Ausführung bes Baues ber Rapelle beschäftigt gemefenen Runftler, Gewerfemeifter und Policre hatten fich mit bem Glockengelante gur Rapelle begeben und ihre ihnen bort angewiesenen Blate eingenommen.

Die vier Sof- und Dom-Prediger und die beiben Sof-Baumeis fter, burch welche Lettere ber Rapellenban ausgeführt worden ift, hatten sich vor dem Sanpteingang zur Kapelle aufgestellt. Um 10 Uhr, wo mit den Gloden der Kapelle zum zweiten Male geläutet wurde, begaben Sich Ihre Maseisten der Konigin zu den in dem Gemach vor dem Weißen Saale bereite versammelten Mitgliedern Gemach vor dem Weißen Saale bereite versammelten Mitgliedern ber Ronigliden Familie und begleitet von Bochftbenfelben gu bem Gingang ber Rapelle.

Die vier Sof- und Dom - Brediger empfingen Ihre Koniglichen Majestaten und, nachdem ber Birfliche Dber = Roufiftorial = Rath Dr. Strauß eine furze Anrede gehalten, geruhten Ge. Majeftat ber Konig von dem Geh. Ober-Sof-Baurath Stuler ben Kirchenfchluffel entgegen zu nehmen und bem General . Superintendenten Dr. Soffmann mit bem Befehl gu übergeben, die Rirche gu öffnen.

Dit bem Gintritt 3brer Koniglichen Dajeftaten begann bie Feier nach ber bestimmten Unordnung mit Abfingung bes 84. Pfalms unter Mitwirfung bes Dom Chors.

Nachbem Ge. Majeftat ber Ronig vor ben Altar getreten, ftellte fich ter Sof-Baurath Schabow mit ben Bertleuten hinter ben Altar und fentte die Urfunden-Buchfe, die Gebenfplatte und ben Schlufftein Ge. Majeftat ber Ronig verrichteten bie üblichen brei Sammerfcblage und folgten bierin Ihre RR. 55. bie Pringen bes Roniglichen Saufes: Pring von Preugen, Pring Karl, Pring Friedrich Karl, Pring Albrecht, Pring Albrecht Gobn, Pring Friedrich, Pring Georg und Bring Abalbert, Ihre Sobeiten ber Bergog Wilhelm von Decklenburg-Schwerin und ber Gurft von Sobenzollern-Sigmaringen; ferner ber Oberft-Rammerer und Minifter bes Ronigl. Saufes, Graf gu Stolberg. Bernigerobe, ber Minifter ber Geiftlichen ac. Angelegenheiten von Raumer, ber Prafibent bes Evangelifchen Ober-Rirchen-Rathes v. Hechtrit, ber Roufiftorial-Prafibent Birflicher Geh. Rath Graf v. Bog, ber Ober-Sof= und Saus-Maridall Graf v. Reller, ber Geb. Dber-Baurath Stuler und folieflich ber Bof-Baurath Schabow.

Bierauf folgte bie weitere firchliche Feier; bas Te Deum wurde mit bem Glodengelante begleitet und endete die Feierlichfeit gegen 12 Uhr.

- Geftern fant in ber Wohnung bes Rammergerichts. Referenbarins a. D. Rafch auf Befehl bes Polizeiprafibit eine Saussuchung ftatt, um bie etwa vorfindlichen Gremplare ber von bemfelben verfaß ten Schrift: "bie Frangofifche Bourgeois . Republif und ber moderne Socialismus" in Befchlag zu nehmen. Gleichzeitig fand in ber Buch. bruderei von Bormetter bierfelbft eine Berfiegelung ber Formen ftatt, in benen fich ber Sat zu biefer Schrift befindet.

Ronigsberg, den 15. Januar. Befanntlich murbe bor eini= ger Zeit auch hier die befannte Gervinusiche Gdrift: "Ginleitung in bie Gefdichte bes 19. Jahrhunderts," polizeilich mit Befchlag belegt und nach Bestätigung ber Beschlagnahme von ber Staatsanwalt= schaft die Anklage auf Bernichtung erhoben, weil biefelbe in ber Schrift den Thatbestand einer strafbaren Sandlung erfannte. Die Rrimi= nalbeputation bes hiefigen Stadtgerichts wies biefen Untrag jedoch gurud und erfannte auf Freigebung ber faisirten Schrift, weil bies Rollegium die Schrift als eine rein wiffenschaftliche betrachtete und ben Thatbestand einer strafbaren handlung in berfelben nicht finden tonnte, überhaupt weit in berfelben gegen Preußische Strafgesete nicht verstoßen sei. Auf die von dem Staatsanwalt eingelegte Appellation bob am letten Donnerstage ber Rriminalfenat bes Appellationsgerichts bas erfte Erfenntniß auf und erfannte auf Bernichtung ber Schrift. (Ditpr. 3.)

Donau : Fürstenthümer. Aus Orfova wird unterm 7. berichtet: Der miglungene Angriff ber Türfen auf ben rechten Flügel bes Unrep'fchen Corps vom 6. b. D. wurde burch gleichzeitig auf mehreren Buntten ber Donan ausgeführte Manovers unterfrügt. Bis jest ift mit Bestimmtheit befannt, daß bie bei Rahowa ftehenden 2000 Mann irregularer Truppen fich in Bemes gung fetten, um einen Scheinnbergangeversuch gu machen und ben linten Flugel bes Unrep'fden Corps gu bennruhigen, bamit General Dannenberg bie Aufmertfamteit gegen Ralafat aufgeben muffe. 50 Be-

lagerungsgeschüte bes schwerften Ralibers von Rrajowa find nach Rabovan abgegangen, welche gegen bie Türtischen Schanzen bei Kalafat verwendet werben; auch eine Maffe von Lagerzelten wurde in Rrajowa

Telegraphischen Nachrichten aus Orsova zufolge hat am 8. b. D. abermals ein heftiger Angriff von 16,000 Mann Turfen unter perfon= lichem Rommando bes Gelim Bafcha auf bem rechten Flügel bes Anrepfchen Corps, ben General Anrep felbft fommanbirte, ftattge= funden. Es wurde von beiben Seiten mit Erbitterung gefampft, und haben beibe Theile nach bem Gefechte ihre frubere Stellung eingenommen. 2m 10. machten bie Ruffen mit bem gangen Flugel eine Diagonalidwentung, griffen die außerhalb Ralafat geftandenen Türfifchen Eruppen auf mehreren Buntten gleichzeitig an und brangten fie nach furgem Gefechte bis an bas Lager bei Ralafat gurud. General Gortichafoff murbe am 14. in Rrajowa erwartet. Die von ben Ruffen in ben Gefechten vom 6., 8., und 10. b. M erlittenen Berlufte werben auf 400 Tobte und 1000 Berwundete angegeben.

Frankreich.

Baris, ben 15. Januar. Das apathifche Stilleben, in meldem fich unfere Borfe feit einigen Bochen weniger bewegt, als erhals ten hatte, ward geftern ploplich burch einen elettrifchen Schlag unterbrochen, beffen Urfprung beute noch, an einem rubigen Sonntage, ein Rathfel bleibt, wenn auch die Allgemeinheit ber Borfenbefucher ibn friedlichen Rachrichten aus Petersburg juguschreiben geneigt ift. Innerhalb 35 Minuten ftieg bie 3procent. Rente um 1 gr. 75 Gent. und bie Borfe fchlog zu bem Courfe von 72 Fr. 50 Cent. Man wußte mit ziemlicher Gewigheit, bag ber Graf Reizet auf feiner Betersburger Reife mehrere Dale unwillführlich aufgehalten worben ift und feinen Bielpunft taum erreicht haben fonnte, und Graf Morny, ber fich nur felten und dann auch nur, wenn er feine Dete auswerfen will, an ber Borfe oder in ihren Umgebungen bliden läßt, Jebermann, ber ibn anguboren Luft batte, verficherte, bie von Reiget mitgenommene Dote fei in einer fehr energischen, fategorifden grage abgefaßt, bie von bem milben Tone bes letten Rundschreibens bes herrn Dronin de Pouns gang und gar absteche. Deffenungeachtet war ber Impuls gu einer Steigerung gegeben, und fie entstand, aller Wahrscheinlichkeit nach, in einem panischen Schrecken ber Baissiers. Gerr von Giffeleff, von bem unrichtig berichtet worben, baß er auf des Kaisers Wint sich ber Deffentlichfeit einige Tage lang entzogen hatte, tam geftern Dor= gens von Bruffel zurud. Bas diefem Ausfluge zum Grunde lag, weiß Niemand bestimmt, und die Leerheit bes Augenblicks mit Conjecturen auszufullen, bas fteht folglich jedem frei, ber bagu Luft bat. Manche wollen bes Ruffifchen Raifers feinbliche Gefinnungen in bem Prozesse entbeden, welcher in seinem Ramen gegen ben von St. Beters burg zurudgefehrten Frangofischen Schauspieler Berton (ber, burch einen breijahrigen Kontraft mit ber bortigen Raiferlichen Theater-Direttion gebunden, bennoch einen anderen mit bem Gymnafe abgefchlof= fen bat, wo er ben nach bem Theater Français bernfenen Breffant er= feten foll) begonnen worden. Der geforderte Chabenerfat belauft fich auf 40,000 Franten. — Rach bem großen und bem fleineren Balle, bie in ben Tuilerieen in ben letten Tagen gegeben worben, fangen bic Ministerial-Balle mit bem am Donnerstag ben 19. b. Dits. von bem Staatsminifter Foulb gu gebenben großen Balle an. In ber Allgemeinheit ber Damen-Toiletten fur Balle ift bie Tendeng nach ben Coflumes aus Ludwig bes Funfzehnten Beit fichtbar; man erblidt eine neue Art von Menaiffance in dem Biederaufleben des Gefchmades für Buber, Schonheitspflafterden und Bailletten; aber die Beimifdung eines Spanifchen Gefchmades, ber natürlich von ber Raiferin berrührt, ift nicht minder unverfennbar. Die abwechfelnden Farben ber Bolants an ben Damenroden, weiß und roth, blau und gelb, buntelgrun und rofenfarbig, geben einer tangenden Soiree einen buntichecfigen Unftrich.

Bu Cherbourg ift eine Regierungs-Depefche eingetroffen, Die eine fofortige außerordentliche Aushebung von Matrofen anordnet und gleichzeitig die fchleunigfte Bollendung bes Linienschiffes "Zilfit" von 90 Kanonen vorschreibt, ju welchem Behuf die Zimmerleute vermehrt werben und fogar bes Conntags ihre Arbeit nicht unterbrechen follen.

- Das »J. des Débats« enthalt einen langen Bericht über bas Leichenbegangniß Armand Bertin's, feines ehemaligen Saupt- Rebatteurs. Ge fagt: Armand Bertin war fein ganges Leben lang ein Rampfer ber Bolitif. Er burchlebte bie fturmifcheften Abichnitte uns ferer Beit und bennoch fah man bei feinem Carge Bertreter aller Bar= teien, aller Meinungen, aller Ordnungen, bie ihm mit ber rubrenbften Berglichkeit bie lette Ehre erwiefen. Wir faben ba bie berühmteften

Manner ber Europäischen Politif, bie alle Bertin's Freunde waren, Diefes von feiner Ingend an mit den größten Angelegenheiten fo vertrauten Literaten, ber alles hatte werden fonnen und nichts fein wollte, als der Leiter feiner Zeitung, der nie im Leben eine Ghrenftelle ober eine öffentliche Auszeichnung erhielt und mit gerechtem Stolze feinen einfachen, aber berühmten Ramen trug. Wir fanben auch an feinem Grabe alle berühmten Ramen ber Literatur, ber Dlufit, ber Dalerfunft, die in Bertin ben Berluft eines Freundes, eines Rathgebers ober eines Befchüters beflagen und die wohl fich erinnern, wie febr Diefer reichbegabte, mittheilfame Dann mit ben ichonen Runften fühlte. Gine Menge Schriftsteller affer Meinungen waren anwefend. Unfere Collegen, gleichviel welcher Partei, hatten Recht, diefe Chre einem Manne zu erweifen, ber ihre Sache ftete als die feinige betrachtete. Es fei uns erlandt mit mabrem Stoize gu fagen, bag 21. Bertin bas wirkliche, freiwillig auerfannte Saupt der periodifchen Breffe in Frantreich war. Er war es burch feinen Ramen, Der unauflöslich mit ber Schöpfung der Preffe verbunden mar; er mar es noch mehr burch bie glübende, aufopfernde, unerschütterliche Liebe, mit ber er in Tagen bes Glude und Unglaces die Freiheit und Burde der Breffe umfagte. Gie wußten es wohl, alle wußten es, bie, wenn die Intereffen tes Gedantens, bes Wortes und der Schrift bedrobt waren, fich um ihn fchaarten, wie um einen Rathgeber, eine Stute, und die ibn als ben aufgeflärteften und aufopfernoften Bertheidiger ber gemeinschaftlichen Sache betrachteten; und auch alle, die gu ibm, als ihrem Freunde, ober wenn es gu fagen erlanbt ift, als ihrem wohlwollenden und ebelmuthigen Feinde ihre Bufludt nahmen."

Das "J. des Débats« veröffentlicht folgende Bufchrift: "Lieber Sacy! Mir liegt daran Ihnen gu fagen, daß mich eine Unpaglichfeit allein verbinderte, unfern armen Armand weiter als bis Gaint Thos mas d'Aquin gu begleiten, und theilen Gie das feiner Familie und feinen Rindern mit. Es giebt feinen Beweis der Freundschaft und bes Echmerzes, den ibm zu geben ich mir nicht zum traurigen Bergungen gemacht batte. Er, ber feinen Uebergengungen und feinen Deigungen, feinen Grundfaten und Freunden ftete fo tren geblieben, im Leben wie im Tode, bat wohl ein Recht auf unfere Treue. Für fein Undenfen erfreuen mich alle die Worte liebevollen Entzückens, Die ich von allen Seiten über ihn bore, aber fie find nicht im Ctande, ibn und wieder gu geben. Un Ihnen ift es, mein lieber Gaco, und an allen unfern Freunden, die mit Ihnen feine innigen Genoffen waren, und Alles von ibm zu geben, mas Gott uns gu bewahren gestattet. Ich weiß gewiß, biese Soffnung wird nicht gefänscht wers ben. Leben Sie wohl. Sie wiffen seit lange, wie groß meine 21ch=

tung und Freundichaft fur Gie ift. Buigot.

Dach ben an Armand Bertin's Grabe gehaltenen Rirchengebeten bielt St. Marc Girardin eine ergreifende Rede.

In den biefigen 45 Rirchen predigen feine Jefuiten mehr. Mit dem neuen Jahr hat der eigentliche Winter diefer Saupt= ftabt und auch ber Carneval begonnen, ben jungit ein biefiges Blatt, richtig genng, als die Epoche bezeichnete, Die fich Rode und Dobe. fchneiderinnen gang zu eigen machen, wo den Frenden ber Tafel, ben Genuffen des Gammens und der bestehenden Angenweide brillanter Toiletten ausschließlich gefröhnt wird. Bon bem, mas bier in biefer Beit beibe Arten von Bermittlern menschlicher Glückfeligkeit - fo wie fie bier zu biefer Stunde verftanden wird - leiften fonnen, leiften muffen und wirklich leiften, fann Riemand fich einen Begriff machen, der nicht in allen Rinancen bes hiefigen Lebens und des gefellschaftlichen fowohl wie des induftriellen Berfehrs bewandert ift. Wer fich bann bes nbli. chen Magitabes des Werthes, nach dem alle Diefe Dinge gewöhnlich gemeffen werben, eben jest erinnern wollte, murbe fich nur laderlich maden. - Benug ift Alles, ber Breis feiner Rede werth! Dies mag als die Regel aller Rlaffen betrachtet werden, die Uriftofratie bes Taus bourg Gt. Germain und die Genfer Banquier - 2Belt bes zweiten 21rs rondiffements allein ausgenommen. Die erftere bulbigt ben Traditionen früherer Zeiten in jeder Mucfficht, die lettere, öfonomisch erzogen, ehrt vor allen materiellen Benuffen den Rlang bes Gelbes am bochften und fpart, um ben Bollton und bie Fulle Diefes Rlanges erhalten und vermehren gu fonnen. Der Bof, bem baran liegt, burch große Ausgaben, burch neue Bracht, welche die neueren Generationen nie gefannt haben, und durch bas Beifpiel glangender gefte bie traurigen Gestalten und die ftummen Supplifen des Glends binmeg gu bannen, will, bağ es in Baris luftig bergeben folle, und fomit find alle Burbentrager bes Reiches, alle Die bochfalarirten Beamten mehr als je barauf angewiesen, ihrem reichlichen Gintommen Ghre gu machen und ftandesmäßige Tefte zu geben. 2118 Beweis ber Sorgfalt, tie auf biefen Theil ber befonderen Empfehlungen von oben verwandt wird, mag Die prachtvolle Biederherfiellung des abgenutten Lofals der Empfang gimmer im Finang Minifterium genannt werden, die nabe an fünf malhunderttaufend Franken gefoftet bat. 3m Finang = Minifterinm wird alfo biesmal getaugt werden, und wie!

Die Schöpferin der beabsichtigten Abmedfelungen in ben Raif.r. lichen Teftlichkeiten ift die Bringeffin Mathilbe - in ihren Galons werden fie befprochen, bestimmt und bann dem Raifer vorgelegt, beffen Billigung nicht ansbleibt. Go ift es benn befchloffen worden, am 18. Februar einen Bal deguise in den fleineren Gemachern der Inilericen gu geben, mogn die Ginladungen auf die Bahl von fechehundert befchranft bleiben, aber alles zum Borfchein fommen foll, mas Baris an Schmud und Gbelgestein aufweifen fann. Der Ball foll mit einem Buge ber Gottheiten des Dlympus eröffnet werden, ber vor dem auf einer Gfrade figenden Baare Ihrer Raiferlichen Majeftaten befiliren wird - ber machtige Inpiter mit feinem Donnerfeil und Apoll, von ben diamantnen Strablen feiner Sonne umgeben, werden vor bem Berricher Franfreichs ehrfurchtevoll das Saupt bengen und dann die Damen bes Gotterzuges hervortreten laffen. Die Bertheilung ber Rollen war noch ehegestern der Wegenstand ernsthafter Debatten, und es halt fchwer, damit ins Reine gu fommen. Der Juno's und der Benuffe findet man mehr, als man bedarf - wem die Rolle bes 3upiter gufallen foll, ift auch noch nicht bestimmt; die meifte Berlegenheit erzeugt aber die Rolle des Apollo. Man batte gewünscht, ben Marquis Uguabo, den Chemann einer ber Raiferlichen Sofdamen, einen wirflich fconen Dann, barin auftreten gut feben; aber ben golblochis gen Sonnengott mit einem ichwargen Schunre und Badenbart por-Buführen, hatte einer Burleste abnlich gefeben. Auch Bachus mar blond (?) - neue Schwierigfeit! Fur Die Rolle bes Gilenns fehlt es nicht an Subjeften - Die Bringen Jerome Rapoleon und Lucien Murat find beibe bagn geeignet und im Befige aller Rechte, Die ihnen ihre Bob!beleibtheit verleihen fann. Wie einmal ber Rampf ber Schnurrbarte mit bem Coftume von Louis XV., bas man gern allgemeiner machen mochte, enden foll, bas muß vor ber Sand ein Rathfel bleiben. Ge. Majeftat ber Raifer felbit gibt ja bas Beifpiel eines mohlgefammten Schnurrs und eines, wie man fagt, von garter Sand ge: flochtenen Anebelbartes! Die befonderen Anordnungen und Ginrich-

tungen aller Teftlichkeiten, bie von ber Pringeffin Mathilbe ausgehen, fallen natürlich bem Grafen Nieuwerferfe, bem Direftor und Dberauffeber aller Raiferlichen Mufeen, gu, ber in febr engen Berhaltuiffen mit ihr fteht. Er ift freilich der Gemahl einer fehr ichonen grau, einer, aus einer morganatischen Berbindung bes bier verftorbenen Pringen Paul von Burtemberg mit einer Englanderin berftammenden Tochter; aber wen fimmert bas, zumal bier in Baris; Die Rofenfeffeln ber Pringeffin gu tragen, verlobut fich fcon der Mube. Der Graf öffnet alle Freitag : Abende feine Galons den bedeutenoften Runftlern und fonftigen Rotabilitaten aller Urt und aus allen Gebieten. Go fab man am letten Freitag neben manchen Rorpphäen ber Rünfte auch ben fromm und bescheiden aussehenden, faft madchenhaft bloden Lowentoder 3. Gerard, ferner bie beiben, faum bem Rnabenalter entwachsenen Rlavier- und Biolin Birtnofen Plante und Lotto. Gie befigen beide, jeder auf feinem Inftrumente, eine folde Bollfommenbeit, bag fie (man borte fie binter einem Borbange fpielen) felbft genbte Kenner gu dem Glauben verleiten fonnten, ber Borbang entziehe ihren Blicken einen zweit n liest und einen zweiten Ernft. Der Rame Cotto's ift faum in der Ranftlerwelt genannt worden - eine fleine Unefore von ibm hat ibm jedoch gu dem Mange verholfen, ben er fünftig einnehmen wird. Bei den Preisaustheilungen im Konfervatorium bleibt es nur benjenigen, welche bie erften Breife erhalten haben, vergonnt, Broben ibrer Geschicflichkeit zu geben. Der fleine Lotto, ber - man weiß nicht wie - den zweiten Breis far die Bioline erhalten, aber bennoch ben erften verdient hatte, fab fich von diefer Begunftigung ausgeschloffen. Mit aufwallendem Blute borte er fein n gludlichen Rebenbubler an, aber faum batte biefer feine Unigabe vollendet, als er mit flammenben Blicken durch die Reihen ber Buborer ftur;te und fich einen Weg gu dem im Ramen des Raifers da figenden Minister Fould bahnte, dem er die dringende Bitte vorbrachte: »de jouer un morceau à sa saçon! (ein Stud auf feine Urt gu fpieien). Der Minifter fab fich fragend nach dem ihm zur Geite ftebenben Direftor bes Ronfervatoriums, dem wohlbefannten und berühmten Anber, um, und ale biefer fopfnicend feine Beifrimmung bezeugte, rief ihm der Minifter die wohlflingenden Werte zu: »Jone ce que tu voudras, mon petit ami!« (fpiele, was bu willft, mein fleiner Freund!) Raum batte ber entguette Rnabe bies vernommen, fo ftand er ichen wieder auf ber Bubne und ergriff haftig feine Bioline mit der Heberzengung eines großen Gieges über feinen begunftigten Mebenbuhler, ber ibm auch nicht entging. Das Unditorinm war überrafcht, erftaunt, ber Beifall nabm fein Ende und dreimal hervorgerufen, erhielt ber fleine Birtuofe ben ausgezeichneten Lohn, ben er vervient batte.

Der im Webiete ber Runft fo mobibefannte Maler Biard hat ben ehrenvollen Unftrag erhalten, ben Galon bes Grafen Mienwerferte an Freitag : Abenden nebft ber üblichen Runftler - Wefellschaft, ben fühnen lotto mit feiner Bioline, und ben vielleicht noch ausgezeichneteren Plante am Rlavier, auch ben bioden Lowentobter in einem großen Gemalbe barguftellen.

Milien.

Wir erhalten neuere Berichte aus Smyrna, welche bis gum 4. Januar D. 3. reichen. Das Breug. Transportichiff "Merfur" war endlich am 3ten wohlbehalten in bem bortigen Safen eingelaufen. Daffelbe war turch bie Schuld eines in Malta aufgenommenen Loot fen von dem richtigen Wege abgefommen, bis in der Rabe von Tene Dos der Lientenant II. Maffe und Kommandant des Schiffes Berr Rubn felbft die Leitung übernahm und, nach feiner eigenen Berechnung den Mertur glücklich an das einstweilige Biel feiner Bestimmung brachte. Der Befundheitszuftand am Bord der beiden Briegsichiffe mar, wie bereits gemelbet, im Allgemeinen vollfommen befriedigend. Der Frangofifche General=Rouful herr Bicon hatte mit großer Zuvorfommenbeit bas bortige febr gut eingerichtete Sofpital gur Aufnahme fur etmaige Erfrankte angeboten. Heberhaupt waren die Preugischen 211 fommlinge von allen Seiten mit ber größten Aufmerkfamteit und Freund lichfeit empfangen worden. Bereits am 31. Dezember hatte der Breugis iche Rouful Berr Spiegelthal Dem Commodore Berrn Schrober nebft feinem Stabe dem Gonverneur 38mael Bafcha vorgestellt, welcher ben Breugischen Rriegeschiffen alle Grleichterungen fur etwaige Ausflüge oder Besichtigungen gu gewähren verfprach. Die Roufuln ber Guropaifchen Machte batten fib beeilt, bem Brenfifden Commobore ihren Befuch zu machen, obwohl bei bem in der jungften Beit fo lebhaft gewordenen Berfehr von Rriegsichiffen in dem dortigen Bafen bergleichen Soflichkeiten ziemlich außer Gewohnheit gefommen waren, Die Rafinos ber Stadt haben die fammtlichen Difigiere und Radetten des Breugischen Gefchwaders mahrend ber Daner ihrer Unwesenheit jum Bejuch ihrer Lotale und Balle eingeladen. Bon Seiten ber Enge lifchen und Frangoffchen Familien maren benfelben ebenfalls Ginlabungen zugegangen, mas um fo bemerfenswerther ift, als feit ber Rofta : Uffaire jene Rreife für Dentiche Offiziere unzugänglich geworden waren. — Gine Mittheitung vom 4. bestätigt leider, daß die fana-tifche Aufregung ber nuhammedanischen Bevolkenung im Wachsen begriffen ift. 2m 3. Januar waren nämlich vier beim Schiffsban, 3 Stunden von Smyrna, beidaftigte und von einem Turtifchen Unter nehmer engagirte driftliche Arbeiter (3 Grieden und 1 Armenier) von einer Schaar Turfen (Seibeds, eine Urt von gandmilig) bei Racht überfallen und ermordet worden. Der Gouverneur 38mael Pajch a hat fofort den Schiffsban-Unternehmer verhaften und alle Magregeln gur Berfolgung ber Morder treffen laffen. Die bisberige Unterfudung hat weiter nichts berausgestellt, als bag bie Geibeds bei eingetretener Dunfelbeit in das Rachtquartier ber driftlichen Arbeiter eingebrochen waren und jenen vier Unglücklichen, welche man mit auf bem Ruden gebundenen Sanden vorfand, ben Ropf abgeschnitten bat-Da Die Turfifden Bewohner feinen Angriff von Geiten ber Manber zu erfahren gebabt, fo ift es leider faft gewiß, daß der Word: anfall nur bem Janatismus gugufdreiben ift. - Gin und vorliegendes Schreiben aus Beirut vom 23. Des

gember v. 3. melvet, bag bort noch eine neue Truppen = Abtheilung eingetroffen, welche zur Berftarfung ber Turfifden Streitfrafte in Affen bestimmt ift. Bon Deir el = Ramar, Sanda und anderen fleinen Barnifonen des Bafchalits waren mehrere Bataillone regulairer Infanterie eingerückt. Das Kontingent ber Drufen ftebt in Sanda gum Abmarfche bereit; boch fcbeint bie verlangte Bahl noch immer nicht gufammengefommen zu fein. Rach neuerdings getroffenen Beftimmungen follten die regulairen Ernppen gu Lande fiber Aleppo nach Bagdad abgeben, und man glanbte, bag alle noch in ber Proving befindlichen "Rigam" nach berfelben Richtung bin würden dirigirt werden, mahrend bie Freiwilligen als Garnijonen gurudbleiben. Diefe Anordnungen fteben offenbar in Berbindung mit ben wichtigen Rachrichten aus Perfien, welche über Damastus und Bagbab in Beirnt eingetroffen waren. Es wurde mit Bestimmtheit verfichert, ber Schach von Berfien habe ein Schuts und Trugbundniß mit Rugland abgefchloffen, in Folge beffen bie Wefandten Englands und ber Turfei Teberan verlaffen batten. Die Perfifche Regierung foll 3 Armeen zusammenziehen. Die eine in Azerbeidschan foll in Georgien operiren und fich mit bem Ruffifden Corps unter dem Fürften Borongoff vereinigen, die zweite ift bagu beftimmt, an die weftliche Grange, Bagbad gegenüber, vorzuruden, um biefes Türfifche Bafchalif angugreifen, und bie britte murde ihre Bofition an der Rufte des Perfifchen Meerbufens nehmen, um einer etwaigen Landung der Englander gu begegnen. Rugland foll nicht allein Berfien ben Reft feiner Schuld von 250,000 Toman erlaffen (1 Toman ift im Werthe auf 31 Rthlr. zu berechnen, fondern fich auch zur Zahlung ber Rriegstoften verpflichtet haben. Refchib Bajcha, ber Gouver= neur der Bernifeben Broving Graf el-Araba, beren Sauptitadt Bagbab ift, bat ichleunig die umfaffenoften Ruftungen angeordnet, um ben erwars teten Angriffen von Geiten Berfiens die Stirn gu bieten. Doch fehlt es ibm an regulairen Truppen und an Artiflerie, mabrend die Digam ber Berfifden Regierung feit 1850 von Defterreichifden Offigieren einerergirt morben find.

> Lokales und Provinzielles. Stadtverorducten : Sigung.

Bojen, den 19. Januar. Die gestrige Gibung ber Etabtverortneten unter bem Borfige bes fteilvertretenben Borfichers, herrn Ranglei-Rath Knorr, war fast ausschließlich der Debatte über den anderweiten Entwurf bes Bertrags mit bem Ingenienr Beren Dore wegen Ausführung ber hiefigen Gaswerte gewidmet. In ihrer Gitgung vom 14. Dezember v. 3. hatten bie Stadtverordneten ben Befclug gefaßt, den Magiftrat zu erfuchen, die ingwischen mit herrn More abgebrochenen Berhandlungen wieder aufzunehmen, und qu= gleich aus anderen Stadten, wo die Gasbelendtung bereits eingeführt ift, und von anerfannten Sachverftandigen die erforderlichen Aufschluffe barüber einzuziehen, ob der Belenchtung mit Boiggas oder berjenigen mit Steinfohlengas ber Borgug einzuraumen fei. In Folge deffen hatte der Magiftrat den Beren More anfgefordert, fich wie= ber hieher gu begeben, um von Reuem mit ihm unterhandeln gu konnen. Es wurde ihm, als er fich am 30. v. D?. gur Verfammlung ber Des putation fur die Gaswerfe eingefunden batte, ein von dem Direftor Rubnell in Berlin bem Magiftrat mitgetheilter Entwurf gu einem Gasbeleuchtungsvertrage mit ber Stadt Lubed, gur Mengerung über Unnahme eines abnlichen feinerfeits mit ber Etadt Bofen vorgelefen, und in Folge beffen ein neuer Kontrafte Entwurf mit ihm vereinbart. Der Magiftrat empfahl nunmehr ben Gradtverordneten bie Genehmigung beffelben. Rach S. I. Diefes Entwurfs liefert Berr More genaue Bangeidnungen, fpezielle Unfchlage und fammtliche Detailzeichnungen fur die Bebande und Apparate mit den nothigen Erlanterungen und Material-Rachweifungen, ftellt die Lieferungsbedin- gungen auf, beforgt die nothigen Chablonen, Mufter, Mobelle u. f. w., giebt überhaupt mahrend bes Baucs und im erften Betrichejahre jebe erforderliche Unleitung, wozu anch die Ginrichtung fur die Verwaltung und Rontrole ber Privat-Flammen u. f. w. gehort. Rach S. 2. mablt Bere More mit Buftimmung der Gasbaudeputation einen burchaus ber Sade gewachsenen, ber Deutschen Sprache und Schrift vollständig machtigen Ingenieur, welcher vorzugeweise für die tüchtige Ausführung und Aufitellung aller Apparate und Ginrichtungen verantwortlich ift. Sein Wehalt fur Die Baugeit einichlieflich bes Rechnungeschluffes erbalt berfelbe von Berrn More. Gur die Höhrleitung, Ginrichtung ber Brivatflammen u f. w. beforgt Berr Di ore genbte Arbeiter, und fest für biefelben mit Buftimmung ber Gasbandeputation augemeffene Remunerationen feft, und informit die ibm gur Unterweifung jugewiefenen Berfonen über den Betrieb u. f. w. Rach &. 3. übernimmt Berr More die Berpflichtung, die Unftalt mabrend ber Bangeit und im erften Betriebsjahre gu infpiciren. Rach S. 1. hat die Gasbandeputation Die obere Leitung bes Baues. Diefelbe vermittelt alle Engagements, hat die Entreprife und Lieferungevertrage gut fchließen, alles Material gu beichaffen und alle Arbeiter anguftellen, mit Ausnahmeder von Berru More für oben genannte Zwecke überwiesenen. Rach &. 5. empfangt Berr More: 1) an Sonorar; 2) an Gehalt fur ben Jugenieur; 3) für feine fammtlichen bisherigen Reifen, Blane, Unfchlage und andere fur Die Gasanftalt in Bofen ausgeführten Arbeiten in runder Gumme 3500 Riblr. Bon biefer Summe erhalt Berr Dore nach Abichluß bes Bertrags fofort 500 Rithlr. als Gutfchabigung für bie oben aufgeführten Gegenstände; ferner vom 1. April 1851 ab, monatlich 50 Rthlr. fur feine Rechnung gur Befoldung bes Ingenieurs. Den Reft des Benorars von 3500 Rithir. empfängt er gur Galfte einen Monat nach bem Brande ber erften öffentlichen Gasflammen und nachdem er bie Gaswerfe dem Magiftrat in völlig zwedentiprechendem Stande überge= ben hat. Die andere Balfte erhalt derfelbe feche Monate fpater, wenn fich Die gute Unsführung der Gasauftalt bis dabin bewährt hat. Die Roffen für Berftellung ber gangen Unftalt burfen aber bie Summe von bochftens. 125,000 Riblr, nicht überschreiten, und muß biefelbe fpateftens bis gum 1. Juli 1855 vollendet fein. Der lette S. beitimmt, bag bie Reifen bes herrn Dore von Glogan, wo berfelbe jest gleichfalls Gaswerfe einrichtet, nach Bofen fich nicht über 4 Reifen mabrend bes Banes, und 3 Reifen mahrend bes erften Betriebsjahres ausdehnen burfen. Die Entschädigung fur die Reifen foll betragen fur die Deile Sgr. und die Diaten fur jeden Reifetag und Unfenthaltstag in Bojen 3 Riblr. Nachbem ber Berichterftatter ber Gasbandeputation Berr Engel, fo wie Berr Stadtrath Major v. Trestow bas Bechichtliche der neuern Berhandlungen naber auseinander gefest und babei theils auf Die Mittheilungen Des Direftors Rub nell in Berlin und bes Magiftrate in Gorlis, die der Gasbereitung aus Steinfohlen bas Wort reden, fo wie auf den Bericht des Magiftrate in Bayreuth, ber fich entschieden fur bas Solggas ausspricht, Bezug genommen bat= ten, theilte Berr Engel ben Rommiffionsbericht mit, ber nach bem Befchluffe ber Majoritat ber Kommiffion babin lautet, daß bie Benebs migung ber vom Magiftrat mit Berrn More getroffenen Bereinbarung bem Stadtverordneten - Rollegium empfohlen wird. Die Rommiffion fpricht ihre Unerfennung barüber aus, bag ber Dagiftrat burch bie herbeigeführte Konfurreng mit bem Direfter Rubnell in Berlin ben Ingenieur More zu einer Ermäßigung feines Sonorgre um 1500 R blr. (er verlangte fruber 5000 Rthfr.) bewogen hat, fie billigt es bagegen nicht, bag bem Ingenieur More nachgegeben ift, ben Baunicht, wie fruber bestimmt war, in eigener Berfon, fonbern burch einen ftellvertretenden Jugenieur leitengu laffen; fie fchlagt baber vor, nachträglich mit Srn. Dore fich babin zu vereinigen, bag berfelbe feinen bleibenden Aufenthalt mahrend bes Baues in Pofen nehme. Siernachft wurde die Debatte über ben in Rebe ftebenben Wegenstand eröffnet, in welcher bie Stabtverordneten Mamroth, v. Buchowsti, Maner, Breslauer, v. Blumberg und Jadel, fo wie die Magiftratsmitglieder Naumann und v. Tresfow ihre mefentlich von einander abweichenden Unfichten entwickelten. Da= mentlich wurde hervorgehoben, bag in bem vorgelegten Rontratts. Entwurfe gar nicht bavon bie Rebe fei, ob die Stadt mit Steinfohlengas ober mit Solggas erleuchtet werden folle. Berr Dore fpreche fich

jest für Steintohlengas aus, mabrend er früher fich erboten habe, bie Beleuchtung burch Solzgas berguftellen, mas allen vorliegenben Rach= richten zufolge ber Rommune bedeutend wohlfeiler zu ftehen kommen werbe. Berr Dore fcbeine feinen neueften Auslaffungen gufolge über bie Solggasfabrifation noch gar feine eigenen Erfahrungen gu haben und baber fei es bedenflich, mit ihm einen Kontratt abzufchließen, bevor man fich über Bolggas oder Steinfohlengas geeinigt habe. Das gegen murbe bie Unficht geltend gemacht, dag es auf die Ginrichtung ber Fabrif mit Ausschluß des Retortenhauses gar feinen Ginflug habe, ob bas Gas aus Steinfohlen ober ans Bolg gewonnen werden folle und bag ber Rontraft mit herrn More immerbin vollzogen werden fonne, wenn auch jene Frage vorläufig noch als eine offene betrachtet werden muffe. Bon einigen Rednern wurde bem Boiggas, bas fich in Bapreuth und Beilbronn bemahrt habe, unbedingt ber Borgug eingeranmt, weil baburch jebenfalls 1 ber Roften erfpart werden wurde. Unbererfeits wurden dagegen Bedenfen geangert, ob die Leuchtfraft bes Solggafes bem bes Steintoblengafes gleich fomme. herr v. Budow offi trug auf Ernennung einer Kommiffion an, welche nach grund. ticher Prufung ber Cache gunachft ein motivirtes Gutachten barüber vorlegen folle: ob fur Bofen die Gewinnung bes Gafes ans Steinfohlen ober aus Bolg vorzugiehen fei.

Diefer Antrag murbe genehmigt, und ebenfo ein Antrag ber Grn. Mamroth, Jadel und Galtowsti, wonach in ben Rontrafts, Entwurf noch ein S. aufgenommen werden foll, worin festgesett wird, baß herr More fich zu verpflichten habe, bas Bas nach bem fpateren Befinden ber Stadtbehörden entweder aus Steinfohlen in ber Beife und zu ben Preifen, wie in Beriin und Stettin, oder aus Bolg, wie in Baireuth und Beilbronn, berguftellen. Cobann erhob fich, bevor noch gur Abstimmung über ben gangen Rontraft geschritten war, herr Breslauer und erflarte: er fei von bem Stadtrath Grn. Frenden. reich beauftragt, ber Berfammlung zu eröffnen, bag er (Berr Freubenreich) bereit fei, bie Gasbelendtung in Pofen nach bem mit herrn More vereinbarten Rontraft gu übernehmen; bag er babei es ber Rommune anbeimgebe, ibm das nothige Bau- und fouftige Material gu liefern, auch barüber nach Befinden gu beschließen, ob die Beleuch= tung burch Steinfohlen: ober Bolggas bergeftellt werden folle; bag er bie Ausführung ber Gaswerfe burch einen bewährten Technifer, ber bie Beleuchtung ber Stadt Beilbronn mit Bolggas gur allgemeinften Bufriebenheit ausgeführt habe, berftellen laffen wolle; bag er fich erbiete, bie früher verlangte Raution zu leiften und bag er eine Garantie dafürübernehme, bağ bie gange Anfialt nicht hoher als 100,000 Athlr. zu fteben fommen werde; jede leberfdreitung biefer Summe werde er aus eigenen Mitteln beden. Gr. Bres: lauer und Gr. Damroth befurmorteten biefen Untrag, burch ben ber Rommune eine Summe bis auf die Sohe von 25,000 Rthir. erfpart werben burfte. Da indeffen eine offizielle Borlage über bas Freuden reich'iche Anerbieten bis babin nicht eingegangen war, fo fonnte über biefen nenen Incidengfall noch nicht Befchluß gefaßt werden. Dagegen wurde ein von mehreren Mitgliedern gestelltes Amendement bes Inhalte: "bie Borlage nebft dem Rommiffionsbericht noch einmal an bie Rommiffion gurudgeben gu laffen, um nach abermaliger grundlicher Brufung bes in Rebe nehenden Wegenstandes in ber nachften Stadt. verordneten = Sigung ein motivirtes Gutachten barüber abzugeben, ob gur Beleuchtung ber Stadt Pofen bie Unwendung bes Bolggafes ober bes Steinfohlengafes zwedentsprechender erfcheine, burch Dajoritats= befchlug angenommen. Die Rommiffion wird ingwischen auch ben Un. trag bes Grn. Stattrath Frendenreid in ben Rreis ihrer Unterfu dungen gieben tonnen. Sierauf murde gu ben übrigen Wegenstanden ber Tagesordnung übergegangen. (Schluß folgt.)

Bofen, den 19. Januar. Der hentige Bafferftand ber

Barthe blieb wie gestern Mittags 2 Fuß 10 Boll.

w Schroba, ben 18. Januar. Der bei une ftattgefundene Jahrmarft ift fowohl fur ben größten Theil ber Ranfer als Berfaufer in Beziehung namentlich auf die Gewerbetreibenden gut ausgefallen. Die Pferbe waren wohlfeil, bagegen Rindvieh und Schweine fehr theuer. Ginige Safdenziehereien find vorgefommen, auch murbe einem Birthe ein Pferd im Berthe von circa 100 Rthir. entwandt.

Das Dienstmäden M. J. in Netla warf ihr 11 Bochen altes Rind in einen Brunnen, in welchem baffelbe tobt vorgefunden wurde. Sie wurde in unser Gerichtsgefängniß gebracht. Das Pofener Schwurgerteile bei ber batter baben.

Bericht wird über bie That zu urtheilen haben.

5 Ans bem Birnbaumer Rreife. Der 11. Januar c. mar für bie evangelischen Bewohner ber Stadt Schwerin ein hoher Fefttag, er war ber Ginweihungstag ber nen erbauten Rirche, gu welcher bor 5 Jahren ber Grundftein gelegt wurde. Der Ban ift burch ben Ronigl. Bauinfpeftor Berrn Binchenbach geleitet worden, und bie Ausführung beffelben, fo wie bas Material laffen wohl nichts zu mun-

Die Gemeinde versammelte fich um 9 Uhr in ber bis dabin benutten, auf bem evangelifden Gottesader ftebenben Rothfirde, in welcher nach einem einleitenden Befange ber zweite Prediger ber Bes meinde, herr Schellberger, über bie Worte: "Der Berr fegne unfern Ausgang ans bem alten und unfern Gingang in ben neuen Tempel" eine tief zu Bergen gehende Rebe hielt. Bon bier aus begab fich bie Berfammlung im Buge nach ber neuen Rirche, voran bie Beiftlichen, 16 an ber Babl, ber Berr Ober Regierungerath und Ronfiftorial: Brafibent Dr. Rice und herr Regierungs Baurath v. Bernuth, bie tabtifden Behörden, die Rirchenvorsteher und die Rirchen-Bandeputation, fo wie eine febr bedeutende Angabl von auswärts erfchienener Gafte. Much ber fatholijche Beiftliche bes Ortes war anwefend, ba überhaupt bie evangelische mit ber fatholischen Gemeinde bes Ortes im beften Ginverftandniffe lebt. Die Menschenmenge mar eine ungebeure. herr Superintendent Bater aus Meferit bielt auf Anordnung bes Berrn Bifchofs Dr. Freymart, weil berfelbe unwohl war, Die Beihrebe und vollzog ben Beihaft, Die Predigt hielt ber Berr Dber-Brediger Dr. Ragosti aus Schwerin und ben Gegen ertheilte herr Baftor Rlitfc aus Baudwit.

In ber Rirche befindet fich auch eine nene, von bem bemabrten und im Ins und Auslande rubmlichft befannten Orgelbaumeifter Budow and Siricbberg gefertigte Orgel mit 3 Rlavieren, 29 flingen. ben Stimmen und Grescende Borrichtung. Wenn ichon an bem gan. Berfe nach forgfaltigfter Revision fein Tabel gu finben war, fo Beichnen fich unter ben einzelnen Stimmen noch gang befonders aus: Doppelflote 4 guß, Galicional 8 guß, Gemshorn 8 guß, Trompete 8 Jug und Posaune 16 Fuß. Sachverftanbige verfichern, biefe Stimmen noch in teiner anbern Orgel beffer und fcboner gefunden gu haben. - Dabei muß noch ermabnt werben, bag Berr Buctow biefes vor-

Bugliche Bert für 2900 Rihlr. hergeftellt bat. Un bem veranftalteten gemeinschaftlichen Mittagsmable nahmen einige 80 Berfonen Theil. Bahrend beffelben brachte Berr Ober-Regierungerath Dr. Rlee einen Toaft auf Ge. Majeftat ben Konia aus, burch beffen hohe Gnabe es nur allein möglich wurde, bag ber Bau vollenbet werden fonnte.

Um Abende beffeiben Tages fant in ber Rirche ein Rongert fratt, welches febr befucht mar und bie Buborer recht gufrieden ftellte. Bor Allem gefielen bie vom Organisten und Mufit : Direttor Succo ans Landsberg gespielten Orgel = Biecen.

& Bromberg, ten 17. Januar. Borgeftern ift bas Liebhaber-Theater im Erholungsgebaude eröffnet worden. Un bemfelben Tage war auch in ber Schüten: und Burger-Reffource Rongert und Theas ter. In legterer ließ fich unter Underen ein Floten Birtuos, Johans nes, aus Wennchen auf feinem Inftrumente boren, und erwarb fich in Folge feiner ruhmlichen Leiftungen ben allgemeinen Beifall bes

In biefen Lagen bat die fcon öfter erwähnte Fran v. Berg, welche bier ertranfie, unfere Ctadt verlaffen. Ihre Theatergefellichaft

Geftern Bormittags erichog fich hierfelbft in feiner Bohnung ber Boft-Kondufteur Szamarzewoti, ber die Thorner Boft be-gleitete, mit einer doppellaufigen Flinte. Bie ich hore, foll bas Motiv gu biefem Gelbstmorde die Befürchtung einer bevorftebenden Uns terfuchung gemefen fein, bie indeg mahricheinlicher Beife gar feine weitere üblen Folgen gehabt batte. Der Beamte fuhr vor einigen Tagen, beißt es, nachdem die Angabt der Poftftude feinerfeite fur richtig befunden war, nach Thorn ab. Dort angefommen, fehlen inbeg 13 Pafete, über beren Abhandenfommen fein Aufschluß ertheilt werben fann. 216 ber betreffende Kondulteur wieder nach Bremberg zurudgefehrt war; und vor den Boft-Rommiffarius behufs feiner Bernehmung erscheinen foll, machte er feinem Leben auf die oben ange= führte Art ein Ende. Run follen aber, wie fich nachträglich berausgeftellt hat, die vermißten Bafete gar nicht einmal fehlen, fondern nur in Bromberg vergeffen worden fein. Bente hat die gerichtliche Obbuttion ber Leiche ftattgefunden. Der Berftorbene binterläßt eine Fran

Western ift die erste biesjährige Schwurgerichtsperiode eröffnet worben. Borfigender war der Appellationsgerichts : Rath Sennede. In dem Buichauerraume, der während der beiden Tage außerordentlich ftart befucht war, ift die febr zwedmäßige Ginrichtung getroffen worden, daß die hinteren Buborer : Bante fich terraffenformig über die vorderen erheben. Es fommen im Gangen 40 Unflagen gur Erlebigung.; barunter befinden fich 18 wegen Diebstahle, 5 wegen Urfundenfälfchung, 3 wegen vorfäglicher Mighandlung resp. Körperververletung, 3 megen vorfatlicher resp. versuchter Brandfriftung, 2 me-gen Ranbes, 2 megen Aufruhrs, 1 megen Berletung, Befchabigung fremder Sachen ze., I wegen Unzucht, I wegen Tobischlags, I wegen eines Mungverbrechens, I megen Dleineits, I megen Betrugs und 1 wegen Mordes. Der Schlug ber gegenwartigen Schwurgerichtspe=

riode ift auf den 1. Februar c. festgefett. Dem hiefigen Bankbuchhalter Gelpde wurde bei dem Ausscheiben aus feiner bisherigen Stellung und seinem Abgange nach Weimar, wohin er einen Ruf erhalten, Seitens ber hiefigen Ranf-mannschaft in der vorigen Woche im Lotale bes Raufmanns Urlt

ein Abenbeffen gegeben.

Mufterung Polnischer Zeitungen.

Der Warfchauer Correspondent des Czas lagt fich in Dr. 8. über bas Auftreten Ruglands in dem Rouflifte mit der Turfei und über bie Störung der driftlichen Bevolferung in letterem Staate alfo

Dadurch, daß Mußland vollständig, auch zum größten Rriege, geruftet ift, ift es bebeutend im Bortheil gegen ben Weften Europas; es hat fein Biel flar und fest im Ange, geht gerade auf baffelbe los und ift entschloffen, jedes Sinderniß, das fich ihm auf feiner Sieges= babn entgegenftellt, niederzutampfen. Die weftlichen Staaten bagegen find fortwahrend fcmantend, weil fle gegeneinander mißtrauisch find und überhaupt nicht wiffen, weder was fle wollen, noch was Rufland will. Mit jedem Tage geftaltet fich die Lage Ruglands baburch ,gun= ftiger, bag es Beit gewinnt, feine auf einer fo ungeheuren Strede, wie die Ansbehnung bes Staates ift, gerftreuten Streittrafte gu fon= centriren. Dagegen wird die Stellung Frankreichs und Englands mit jedem Angenblice ichwieriger, und diefe Schwierigfeiten, die fich ihrem gemeinschaftlichen Auftreten entgegenstellen, werden erft bann recht teutlich hervortreten, wenn Rugland über die Donau geht, mas fruber ober fpater nothwendig erfolgen muß, wenn die Turfei fich felbit überlaffen bleibt. Alsbann nämlich wird die ganze Griechisch-chriftliche Bevolferung der Enrfei wie ein Mann gegen den Sultan aufstehen. Berfonen, welche bie Stimmung ber driftlichen Bevolferung in ber Turfei genau fennen, verfichern, daß zwar die bobere Beiftlichfeit, aus Furcht, unter ber Rufflichen Regierung ihre Unabhangigfeit einzubu-Ben, und die gebildetere Rlaffe es mit der Turtifchen Regierung und mit dem Weften halten, die niedere Beiftlichfeit und die Daffe bes ungebildeten Boltes jedoch bie Soffnung ihrer Befreiung allein auf Rugland fegen. Dan barf an biefer Ruffenfreundlichen Stimmung ber Griechisch-driftlichen Bevolferung im Allgemeinen um fo weniger zweifeln, wenn man bedenft, mit welcher Begeifterung Die Giege ber Ruffifden Urmee in ben Rirchen Bulgariens und ber Walachei gefeiert worden find, und wenn man fich erinnert, mit welcher Entrus ftung die Bulgarer im Jahre 1849 gegen die Trummer ber Ungaris ichen Armee, Die fich auf das Turtifche Gebiet geflüchtet hatten und nach Schumla gogen, aus bem Grunde auftraten, weil fie gegen ben weißen Ggaaren und gegen bie Ruffen gefampft hatten. Sft aber ber Aufstand der Turfen in der Turfei erft longebrochen, mas bleibt England und Franfreich bann gu thun übrig? Wird bie Stellung Diefer beiden Staaten bann nicht die peinlichste von der Welt fein? Wem follen fie bann beifteben, ben Chriften ober ben Turfen? Und wenn fie fich bann überzengen, bag die Turfei nicht zu halten ift, wie wird es ihnen möglich fein, an den Ufern des Bosporus und ber Do= nan einen Griechifch-Slavifchen Staat gu bilden, der unabhangig von bem Ginfluffe Ruflands und beffen Oberhoheit unterworfen ift, ba berfelbe doch feine Exifteng nur ben Ruffifchen Baffen verdanten wurde? Bebenfalls haben bie biplomatifchen Agenten ber weftlichen Staaten, welche nur mit ben gebildeteren Glaven und Griechen ber Turfei vers febren, ihre Regierungen burch faliche Berichte über die Stimmung ber Griechisch=chriftlichen Bevolferung in ber Turfei getäuscht.

Die Polnischen Zeitungen tonnen nicht genug ihre moralische Entruftung über bas in auswartigen Blattern vor Rurgem verbreitete Berücht von einer im Ronigreich Polen entbedten Berfchworung ausbruden, als ob Berfdwörungen in jenen Wegenden fo außerordentlich Geltenes maren. Der Berliner Correspondent bes Czas fpricht fich

über dies Gerücht in folgender Urt aus: Ginige Zeitungen brachten vor Rurgem die Rachricht von Berhaf= tungen in Preugen und im Großherzogthum Bofen, die angeblich an

Polnifden Gutsbesitern und auf ausbrudliches Berlangen Ruglands natürlich in Folge einer im Königreich Polen entbedten Verfchwörung, vorgenommen worden fein follten. Die Deutschen Zeitungen find mit nichts schneller bei ber Sand, als bei jeder Berhaftung und überhaupt bei jeber polizeilichen Magregel eine Conspiration zu wittern, wiewohl bie eigene Erfahrung fie in biefer Sinficht vorsichtiger hatte machen follen. Die vielbesprochenen Berhaftungen finden gur Beit ber Refrutenaushebung im Ronigreich Bolen alle Jahre in Breugen ftatt, weil fich viele ber ausgehobenen Refruten über bie Grange flüchten. Bren-Ben ift befanntlich burch ben bestehenben Cartel : Bertrag verpflichtet, folde Ueberläufer aufzugreifen und an die Ruffifchen Beborben ausguliefern. Das ift bie gange Confpiration, bie nur im Gebirne ber Deutschen Zeitungsschreiber gesputt hat und an die fein Vernünftiger glauben fonnte.

Der Gazeta W. X. Pozn. entnehmen wir aus Dr. 15. folgende

Mittheilung aus Blefchen vom 15ten b. M .:

Bor 8 Tagen wurden benjenigen Berfonen aus Dftrowis, welche vor einiger Zeit eine Menge alter Dingen gefunden hatten, Diefelben gurudgegeben. Das Gewicht biefer Mangen betrug 17 Pfund. Bebenfalls wird biefer alterthumliche Fund ben Goldarbeitern in Bofen gum Raufe angeboten werben, weshalb wir bie Liebhaber alter Polnifcher Müngen barauf aufmertfam machen. Der gange Schat enthalt gegen 4000 Stud, und es befinden fich barunter Mingen von 2Bla= bislans Jagiello, von Raffmir bem Jagiellonen, von Johann Albert (Scherfe mit einem Rabden unter der Krone,) von Allerander und von Sigmund I. Aus der Zeit des Lettern erwähnen wir besonders Glogauer Grofchen vom Jahr 1506; halbe Grofchen ans ben Jah= ren 1507, 1508, 1509, 1510, 1511; Rrongrofden aus ben Jahren 1527, 1528, 1529; Thorner Grofchen für Breugen, Danziger und Glbinger Grofchen; ferner vom Markgrafen Albrecht Dreigrofchen= finde, Grofchen und Schillinge bis zum Jahr 1845; Mungen von ben Preugischen Sochmeiftern Ulrich v. Jungingen und Martin von Truchfer; Schweidniger Mungen von Ludwig, Liegniger aus berfelben

Theater.

"Des Königs Freibrief," bramatifches Gebicht in 5 Aften vont Profeffor Dr. A. Malecti hatte am Dienftag bas Schanfpielbaus gang mit Bufchauern, meiftentheils Bolen angefüllt. Das Stud, im Bolnischen Urtert als Tranerspiel bezeichnet, hat feine poetischen Schönheiten, ift aber, wie ich hore, ein Erftlingswerf bes Berfaffers und trägt unverfennbare Spuren feiner Unbefanntichaft mit bem, was auf ber Scene nothig, und was barauf überfluffig ift. Der erfte Aft, befonders die Ergahlung ber Umme, leibet an folder Debnung, baß die Balfte ohne Schaden fur bas Berftanbnig batte geftrichen werben fonnen. Die folgenden 3 Afte fpannen und unterhalten, mogegen ber 5. Aft, ber faft gang religiöfer Ratur ift, in Mattigfeit verfällt; auch enthalt bas Gange gu baufige Monologe und felbit die Dialoge beschränten fich gewöhnlich ftets auf zwei Berfonen; Dies bewirft eine gewiffe Leblofigfeit der Buhnenhandlung und läßt es gu feinem rechten Bufammenfpiel fommen, welches boch eigentlich bem bramatischen Werk erst Leben verleiht. Bon den Schauspielern war herr Förster als "Roman" febr zu loben; er fpielte mit Ausbruck, Berftandnif und Fener, welches lettere besonders bei ber Gröffnung der ihm brohenden Entehrung mit großer Wahrheit hervorbrach; die Scene im Rerfer mit feiner Mutter ftellte er tief ergreifend bar, gu Ende bes 3. Aftes fchien er nicht recht ficher. Sein Charafter ift nicht gang erflärlich; baß er gerade bei der Radricht von feiner Erhebung gum Boiwoden ben Onabenbrief bes Ronigs, ben er erbeten hat, um feine Mutter vom Genfer= todezu erretten, gerreift ober unterschlagt, scheint nicht motivirt, ba er bei ber ihm zu Theil gewordenen Machterweiterung alle Mittel in Banden bat, feine verhaßten Keinde, benen er unversöhnliche Rache geschworen hat, git vernichten und ihren Nachforschungen nach feiner Mutter ein Biel gu feben. Der Charafter ber Mutter Scheint nur in fo fern verfehlt, als fie nicht aus eigenem Untriebe ihre Angabe, bag ber Truchfef ihr Cobn ift, wiberruft, fondern daß es bagu erft ber Aufforderung bes Sohns, ja beffen Fluchs bedarf; ihre Aufopferung verliert burch biefen moralifchen Zwang fast allen Berth. Fran Rennert gab Die "Martha" mit Gefühl, boch nicht einfach genug für eine fchlichte Bauerin, befonders in ber langen Scene vor bem Staroften, fie beflamirte und gestifulirte gu ftart und mas uns besonders ftorte, fie fprach beharrlich i ftatt u, 3. B .: Sitte ftatt Butte, Glid fratt Glud, ein Fehler, ben leiber fehr viele ber Darfteller und Darftellerinnen an unjerer Bubne theilen. Berr Rennert als "Staroft" war zu loben, weshalb aber grade ibn, ber fich überall als besonnener Mann zeigt, ber Schlag rühren muß, als er bie hinrichtung ber "Martha" erfahrt, ift nicht erfichtlich und beutet auf wenig Charafterftarte; bramatisch nothwendig ift bies eben fo wenig, wie ber plötliche Tod ber Renvermahlten Romans, welche vom Blis erfchla= gen wird. Beibe Unschuldige werben für ben allein Schuldigen beftraft, letterer wendet fich ber Rirche zu, was fur bas Gefühl der Buschauer als keine gehörige Guhne seiner That gelten kann. Das Liebesverhaltniß gwifchen "Roman" und " Selene" (Fran Frante) läuft übrigens gang nebenfachlich neben ber Saupthandlung ber und bietet daber ber Darftellerin fein bantbares Belb; unter ben Debenrollen ift noch die des Benefiziaten herrn Schulte hervorzuheben, welcher die fomische Bichtigfeit des "Saushofmeifters Abam" beifällig gur Geltung brachte. Um Schluß wurde herr Forfter und ber Berfaffer hervorgerufen. Schlieglich machen wir die Theaterfreunde noch barauf aufmert-

fam, baß Freitag ftatt ber verhinderten Aufführung bes "Tannhäufer" eine Raimundiche Zauberpoffe "Alpentonig und Menschenfeind" zum Benefig bes Fraul. Lange gegeben wird. Das Stud, bas lange goruht hat, ift ein febr beliebtes und wird feine erheiternbe Birfung nicht verfehlen, zumal herr Ballner bie Sauptrolle bat. Bir wünschen ber Beneficiatin als Aufmunterung ein recht volles Sans.

### Angekommene Fremde.

Bom 18. Jaunar.

Busch's HOTEL DE ROME. Die Gutsbenger Utfe aus Tuezno und Materne aus Chwaktowo; Fraulein v. Jychlinsta aus Biasti; Direftor Beigmann aus Dangig; Die Kaufleute Geinersborff aus

Berlin und Gobeche aus Linbad.
HOTEL DE BAVIERE. Domainenpachter Burgbardt aus Weglewo; Wirthich. Inspettor Schlarbaum aus Bolsfawies; Kanfmann Reuter aus Berlin; Die Gutebenger v. Kalfftein aus Stawiany und v. Bo-

HOTEL DE DRESDE. Die Ranflente Meyer aus Duisburg, Schmidt aus Berlin, Rleinichmidt aus Leipzig, Forfter aus Magdeburg und Muteb. Szwantowefi aus Sfape.

SCHWARZER ADLER. Bartifulier Genifs aus Erzemeszno. notel DU NORD. Pfarrer Mindaf aus Dafowy; die Gutebefiger Mindaf aus Rl. Lonef und Szutalefi aus Byszewo.

HOTEL DE PARIS. Brobst Anbinefi and Rifgfowo; Die Gute befige v. Ponificrefi sen. und jun. ans Bieniewo.

HOTEL DE BERLIN. Rentmeifter Cabanis ans Racot und Guteb v. Lafemicfi aus Machein.

DREI LILIEN. Bimmermeifter Lamfe ans Chodziesen und Ontspachter Maciejewefi aus Bopfowice.

EICHBORN'S HOTEL. Die Kaufleute Berenze aus Mogafen, Schreis ber aus Schrimm und Landsberg aus Santomyst; Konditor Kat aus Glogau; Raffen-Affiftent Seling aus Beuthen und Brauereibefiger Laubig aus Klecko.

EICHENER BORN. Die Kauflente Neufeld aus Schrimm, Braun aus Czerteino, Cohn aus Breichen und Handl.-Kommis Aft aus Rostelia

HOTEL ZUR KRONE. Muhlenbesiger Rieste und Lehrer Bieberftein aus Rowanowfo; Rommis Rlawitter aus Samter; Die Raufleute Ballmann aus Boref, Ohnstein aus Bleschen, Bibo und Jablonsti

BRESLAUER GASTHOF. Die Orgelfpieler Ginochio and Dangig und Marchini aus Bromberg. PRIVAT-LOGIS. Ranfmann Gobel and Berlin, I. Reneftr. 2.

Stadt: Theater ju Pofen.

Wegen Erfranfung bes herrn Meffert muß die Aufführung der Oper " Tannhaufer" verschoben werden.

Freitag ben 20. Januar. Mit aufgebobenem Abonnement. Bum Benefig ber Schanfpielerin 3. Lange: Der Allpenfonig und der Men: fcbenfeind. Romantiid : fomifches Driginalgau: berfpiel in 3 Aften von Berd. Raimund. Munt von 21. Müller.

Sonntag ben 22 Januar. Zweite Borftellung im 6. Abonnement: Das Nachtlager in Granada. Große romantifche Oper v. G. Rrenger. Obige Oper ift feit 15 Jahren nicht in Bofen

aufgeführt worden.

Der Ball im Befellichafts : Lotal ber biefigen Loge, welder nach bem Brogramm Sonnabend ben 21. b. D. frattfinden follte, hat einer

jum Beffen ber Armen auf benfelben Tag anberaumten Abend Unterhaltung wegen auf

Connabend den 28. d. Mts. verlegt werden muffen, wovon die Mitglieder bier= Bofen, ben 19. Januar 1854.

Die Direftion bes gefelligen Bereins. 

Sonnabend ben 21. Januar Nachmittags 2 Uhr Bortrag über Weltfunde im Berein für Sandlungs Diener. 2 Uhr **Bortrag über We** Berein für Handlungs Diener.

Befanntmadung.

Der hinter bem ehemaligen Therefienflofter an ber Schulftrage belegene Garten foll auf drei Jahre anderweit vom 1. April c. ab meiftbictend verpach: tet werben. Biergu ftebt Termin auf

ben 23. Januar c. Bormittage 11 Uhr auf bem Rathhause vor bem Berrn Stadtrath Thanler an, ju welchem Bachtluftige eingelaben

Die Bebingungen liegen in unferer Regiftratur gur Ginficht offen.

Bofen, ben 14. Januar 1854.

Der Magistrat.

Befanntmadung. Die in ber Stadt Pofen zwijden ber Teichgaffe, ber fleinen Gerber- und Schubmacherftrage unter ben Rummern 260-262. an einem Dablenflieg be= legenen, aus einem maffiven Baufe, nebft Geitengebauben, Sofraum, Garten und Bauftellen beftes benden Grundftucke, welche fich vermöge ihrer Lage gu einer Gerberei, Geifenfieberei, Farberei ober einem anderen berartigen Gewerbe befonders eignen, follen unter vortheilhaften Bedingungen ans freier Sand verfauft werben. Die naheren Bedingungen find beim herrn Juftigrath Gierfch zu erfabren.

Bortheilhafte Acquifition für Weschäftsleute.

Mein in Camoczyn am Marfte sub Nr. 28. belegenes Wohnhaus mit ben zugehörigen Grunds ftuden will ich verfaufen. Gelbitfaufer erhalten auf portofreie Anfragen poste restante Posen na-Friedrich 3mme.

Meine hierorts im großen Saufe ber Fran Bittime Jacobi feit einiger Beit befindliche nen etablirte

Material = Waaren = Handlung will ich wegen Uebernahme einer Apothefen Bermal-tung aus freier Sand unter annehmbaren Bedingungen fofort verfaufen. Sieranf Achtende belieben fich in portofreien Briefen an mich zu wenden.

Bromberg, ben 19. Januar 1854. M. Bergis.

Unterrichts : Angeige. fien und ber Realfchule einen Arbeits- und Rach. bulfe-Rurfus in Sprachen und Realien eröffnen. Die geehrten Gltern, welche mir ihre Cohne anver. trauen wollen, burfen die gewiffenhaftefte Beitung und forgfältigfte Ueberwachung ber Arbeiten erwarten.

J. G. Sartmann, Lange= und Schüpenftragen=Gde Dr. 7., bicht am grünen Plat.

Gine junge Dame, in Ronigsberg i. Br. in ber Mufit gebildet, wünscht unter billigen Bedingungen noch einige Stunden zu ertheilen. Dahere Ausfunft wird ertheilt Renftabtiden Marft im Galfowstifeben Saufe Parterre lints. Ging neb. b. Ben. = Romm.

Biermit erlaube ich mir bie ergebene Muzeige gu machen, baß ich unlängft in meinem eigenen Saufe, Bilhelmsplat Dr. 3., ein neues Grabliffement unter ber Firma:

# Hôtel du Nord

eröffnet habe

Mufterhafte Bebienung, Ruche, Reller und Preise erfüllen alle nur möglichen Unfprüche. Bofen, im Januar 1854.

J. N. Pietrowski.

Allen Forftbeamten, Gemeinden und Privaten empfiehlt fich Unterzeichneter mit feinen ftete rein und echt gehaltenen Camereien, bie von neuefter Ernte in guter Qualitat, franco geliefert (nur Aufgaben unter 20 Pfund fonnen nicht franco geliefert werden), nach Breug. Gewicht zu beziehen find und für beren Gute und Reimfraft garantirt wirb, als: Pinus sylvestris, Riefern Gamen pro Bit. II Ggr.

larix, garchen-Samen pro Bjo. 10 Ggr. = abies, Beiftannen=Camenp. Pfo. 2 €g. 10 Pf. \* strobus, Weimuthstiefer- Camen p. Pit. 29 Cg.

Auch fteben auf Berlangen Preisverzeichniffe, aus. geführt mit ben billigften Preifen aller möglichen Corten Wald: und Wiefengras : Samen (mit Und: nahme Pinus picea, Fichtenfamen, welcher ganglich migrathen) gratis gu Dienften und fonnen biefe Samen um fo mehr empfohlen werten, ta bie ver-Schiebenen Rabelholg- Samen burch eigene Darren produzirt, fo wie die Laubholg: und Gras : Camen unter befonderer Unfficht geerntet werden, welche ohnebin in biefiger Wegend ausnahmsweife gut gebeiben.

Anch wird bei Forftbeamten, Gemeinden, fo wie bei befannten Privaten einige Monate freditirt.

Griesheim bei Darmftadt (Grogherg. Beffen), den 15. Januar 1854.

Die Samen Sandlung von G. Alppel.

Sühnerangen = Bflaster, bis jett die besten, um diese Schmerzen zu vertreiben. Ginzeln das Stück 2 Sgr., bas Dutend 20 Sgr. Echt zu haben bei Ludwig Johann Meyer, Neuestraße.

yerrmann s aromatisch = medizinische Kräuterseise anerfannt beftes Beilmittel gegen alle Santfrantbei: ten, als: Blechten, Commerfproffen, Leberfleche ac., fo wie gleichzeitig wefentliches Bericonerungsmittel bes Teints, empfiehlt echt bie Parfumerie Sandlung 23. Urban. Bredlauerftrage 31.

Eau de Labarraque,

mittelft biefer Fluffigfeit fann man alle in ber Tifche mafche und fonftigen weißen Croffen entstandenen Flecke von Früchten aller Urt, Rothwein zc. ohne ben geringften Rachtheil fur ben Stoff angenblicflich entfernen. Bu haben Brestauerftrage 31. bei

28 Hrban.

### Schunenwager,

unftreitig bas Befte, was bisher berartiges erfunden ift, befreit die Ropfhaut vollftandig von allen Schinnen und erzeugt ichon nach furgem Gebrauch ben üppigften Saarwuchs. Bu haben Brestauerftrage 23. Urban. 9dr. 31. bei

Praktisches Rasirpulver, Rafir : Geife, gu baben Breslaue ftrage 28. Hrban. 91r. 31. bei

Medizinische Seifen,

als: Camphor - Geife, Doppel = Matron = Geife, Rummerfeldiche Geife, Theer = Seife, Rranter . Geifen,

Savon aromatique Sulfuré etc. empfiehlt die Parfimerie, und Schreibmaterialien:

Sandlung Brestauerftr. 31. von 28. Hrban. Musberfauf!

Wegen Aufgabe bes Wefchafts werben fammtliche Barrenbeftanbe, als: Savanna=, Biemer und Samburger Cigarren, Borbeaur. und Rheinweine, Champagner, Araf De Goa, Jamaita - Rum, echte Schweizer Absinthe ze., zu ben Ginfanfspreifen ver-fauft. Martt- und Reueftr = Gete Dir. 70.

Cavern, Brabanter Gardellen, Renn: augen, Lachsheringe und Sollandis sche Beringe billigft

Rarl Borchardt, Friedrichs= und Lindenftr. : Gde Dir. 19. und Breite: und Schlofferftr. Gefe Rr. 23.

Borgnglich foone cote Braunfchm. Gervelat 2Burft und frifch geraucherten Lachs à 15 Ggr. bas Pfund, fo wie echten Schweiger Rafe à 7 Ggr. pro Pfd. empfing und em. we Isidor Appel jun.

Wilhelmeftrage 15. neben ber Preng. Bant. Rene Sollandifche Beringe in vorzüglich feiner Qualitat bat erhalten Isidor Appel jun. Bilbelmoffr. 15. neben ber Preng. Bant.

Frische Lettl= und Hapstudell find wies Julius Jaffé, ber vorrathig bei große Gerberftrage Dir. 49.

Gine Rellerwohnung Wilhelmsplat Dr. 3., worin bisher ein Geschäft betrieben, ift vom 1. April 1 b. 3. gu vermiethen.

MI. Lejeune's Frostballenseife. Das beste und bequemfte Mittel zur Heilung erfrorner Glieder. In Studen mit Gebrauchsanweisung à 3 Ggr. echt zu haben bei Ludwig Johann Meyer, Reneftraße.

Mindfleisch bester Qualitat à Pfd. 31 Ggr., Ralbfleifd befter Qualitat à Pib. 4 Ggr. MI. Borkowski empfiehlt

Bleifcbermeifter, Wronterftr. Dir. 4.

Der Unterzeichnete empfiehlt fich bem geehrten Bublifum gur Hebernahme verschiedener Schloffers arbeiten, fo wie auch zu Reparaturen aller Arten S. Maciejewski, von Maschinen. Schloffermeifter, St. Martin 24.

Fleischwaaren : Sandlung

unterm "Löwen" Befte und feinfte Mainger Roulade, Ernffellebers, Sarbellen-, Motadell-, Bungen- und Gervelatwurft,

fo wie auch verschiedene andere Fleischwaaren und autes Schweinepotelfleifch empfiehlt zu ben billig= ften Breifen August Röschke, Bronferftr. 3.

Muj bem Dominium Gorzyn fteben gum Berfauf aus freier Sand: 1) ein vierfitiger, gang bebedter Rutschwagen in

C . Febern, 2) ein vierfitiger offener Stublwagen auf Drud. febern,

3) ein fleiner zweifitiger Raleschwagen,

1) ein fdoner, noch fast ungebrauchter Gdlitten, 5) vier noch fehr gute Rutichgeschirre (Rumpten),

6) vier Arbeitsgeschirre und 7) feche Stud Schwane (3 Paar),

welche zu jeder Zeit gefeben und nach geschehenem Ranfe fofort in Empfang genommen werden fonnen.

Gine mit vollständigem Inventar verfebene Deftillation nebft Wohnung und Schanflofal am alten Marft, welche fich auch zu einer Reftauration und Bierhalle eignet, ift vom 1. April b. 3. ab zu vermiethen. Das Rahere beim Raufmann herrn Galz, gr. Gerberftrage Dir. 21.

Dominifaner. und Jubenftragen : Gete Dir. 352. ift eine Rellerwohnung nebft Baderei von jest ober von Oftern ab zu vermiethen.

Berlinerftrage Mr. 33. find vom 1. April ab, Bob. nnugen an rubige Miether abzulaffen. Das Rabere täglich bis II Ubr Bormittage beim Gigenthumer.

Gerberftrage Dir. 49. find von Oftern ab 2 ober 4 Bimmer zu vermiethen.

Wallifdet Dir. 58 ift eine Wohnung und Baderei mit dem nöthigen Bubehor, auch nach Belieben ein großer Garten, fofort ober vom 1. April b. 3. ab gu vermiethen. Rabere Auskunft in bem benannten Saufe unten linke.

ODEUM.

Connabend ben 21. Januar 1854 BEDOUTE. Wilhelm Mretzer.

Um 16. b. Dr. Abends ift ein Bindhund, verfeben mit einer ftablernen Rette um ben Sals, bezeichnet mit : Lientenant von Lucadour im 11. 3uf. Regt. 1853. 76., zugelaufen. Der Gigenthumer fann folden gegen Gritattung ber Infertions. und Futterfoften in Empfang nebmen Salbberfftr. 29.

### Sandels : Berichte.

Stettin, ben 18. Januar. Ctarfes Thaumetter.

Wind 20. Weizen flau, 89-90 Pfb. gelber p. Fruhjahr, von jest bis bahin bisponible zu halten, 98? Mt. bez., 88 bis 89 Pfb. gelber p. Fruhjahr 97 Mr. gestein bezahlt,

961 Mt. Br. Roggen matt, toco 84 Bfd 69 Mt bez, p Früh-jahr 72 Mt. Br., 71 Mt. Gb., p. Mai 72 Mt. Br. Hafer toco 35 Mt. Gb., p. Frühjahr 37 Mt. Gb.

Bentiger Landmarft:

Hafer loco 35 Mt. Gd., p. Frühjahr 37 Mt. Gd.

Sentiger Landmartt:

Weizen Moggen Gerfte Hafer Erbfen.

92 a 96 68 a 72. 48 a 53. 33 a 36. 70 a 74.

Rüböl inwerändert, loco 12½ Mt. Br., p. Februatz.

März 12½ Mt. Br., p. März-April 12½ Mt. Br., p. April. Mai 12½4, 1½ Mt. Br., p. März-April 12½ Mt. Br., p. April. Mai 12½4, 1½ Mt. bezaht, 12½ Mt. Gd.

Spiritus ichließt eine Kleinigfeit feiter, am Landsmarft chne Kaß 11¾, 11½, 11½ bez., p. Januar-Febr.

11½ bez., p. Februar: März 11¼ bez., p. Frühjahr

11½ bez. n. Brief.

Berlin, den 18. Januar. Meizen loco 86 a 94 Mt.,

87 Kfd. ab der Bahn 71¼ a 70½ Mt. p. 82 Kfd. n. 86 87

Kfd. ab der Bahn 71¼ a 70½ Mt. p. 82 Kfd. verf., p.

Jan. 71 Mt nominell, p. Februar: März 70½ Mt. verf.,

p. Frühjahr 71 a 70½ Mt. verf.

Gerfte, große 53 a 55 Mt. fleine 46 a 49 Mt.

Hafer, loco 33 a 35 Mt., Vieferung p. Frühjahr 48

Kfd. 36 Mt. Br., 35 Mt. Gd.

Krofen 70 a 76 Mt.

Binterrapps 88 Mt., Winterrübfen 87 Mt.

Leinfamen 66 a 68 Mt.

Rühöl loco 12½ bez., 12½ Mt. Gd., p. Jan.-Febr.

12½ Mt. Br., 12½ Mt. Gd., p. März-April u. p. Frühj.

12½ Mt. Br., 12½ Mt. Gd., p. März-April u. p. Frühjahr

12½ Mt. Br., 12½ Mt. Gd., p. März-April u. p. Frühjahr

12½ Mt. Br., 12½ Mt. Gd., p. März-April u. p. Frühjahr

12½ Mt. Br., 12½ Mt. Gd., p. März-April u. p. Frühjahr

12½ Mt. bez., Br. n. Gd.

Sepiritus loco ohne Faß 33½ Mt. verf., p. Jan. 32½

Mt. Sti. Spiritus loco ohne Faß 33½ Mt. verf., p Jan. 32½ Mt. verf., Br. n. Go, p Jan. Febr. 32¾ a 32¾ Mt. verf., 32½ Br. u. Go, p. Febr. Marz 33 a 32¾ Mt. verf. n. Go, 33 Mt. Br., p Marz April 33¼ Mt. Br., 33½ Mt. Go., p. Frühjahr 34 Mt. verf. n. Br., 33¾ Mt.

In allen Artifeln luftlofes Befchaft bei mehr ober weniger nachgebenben Breifen.

Thermometer: und Barometerftand, fo wie Windrichtung ju Bojen vom 9. bis 15. Januar 1854.

| Tag.  -                                                      | tieffter 1                                                                                                                                                     | höchster                                                           | Barometer:                                                                           | Wind.                         |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 9.3au.<br>10. s<br>11. s<br>12. s<br>13. s<br>14. s<br>15. s | $\begin{array}{ccccc} -& 2,4^{\circ} \\ -& 2,5^{\circ} \\ -& 4,0^{\circ} \\ -& 5,0^{\circ} \\ -& 7,2^{\circ} \\ -& 7,0^{\circ} \\ -& 11,5^{\circ} \end{array}$ | + 1,8°<br>+ 1,0°<br>- 3,0°<br>- 4,0°<br>- 5,6°<br>- 6,0°<br>- 9,0° | 27 3 6,08.<br>27 6,2<br>27 6,0 .<br>27 9,5 .<br>27 11,0 .<br>27 11,3 .<br>28 = 0,4 = | ●形.<br>別り.<br>別り.<br>り.<br>り. |  |  |

## COURS-BERRECHIE.

Berlin, den 18. Januar 1854.

| Preussische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |          | Eisenbahn - Aktien.                  |        |        |         |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|--------------------------------------|--------|--------|---------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zí.        | Brief.   | Geld.    | resisting the dead with a new course | Zf.    | Brief. | Geld.   |  |  |
| Freiwillige Staats-Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41         | TILL THE | 100      | Aachen-Mastrichter                   | 4      | PILL S | 54      |  |  |
| Staats-Anleihe von 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44         | -        | 993      | Bergisch-Märkische                   | 4      | -10    | 68      |  |  |
| dito von 1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41         | -        | 991      | Berlin-Anhaltische                   | 4      | -      | 1141    |  |  |
| dito von 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          | -        | 984      | dito dito Prior                      | 4      | 98     | -       |  |  |
| Staats-Schuld-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31         | 901      | -        | Berlin-Hamburger                     | 4      | -      | 1004    |  |  |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | -        | -        | dito dito Prior                      | 41     | -      | 1014    |  |  |
| Kur- u. Neumärkische Schuldv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31         | 01771 0  | -        | Berlin-Potsdam Magdeburger           | 4      | -      | 92      |  |  |
| Berliner Stadt-Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41         | 1005     | HEIDIR   | dito Prior, A. B.                    | 4      | 97     | -       |  |  |
| dito dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31         | -        |          | dito Prior. L. C.                    | 41     | -      | 997     |  |  |
| Kur- u. Neumärk. Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31         | -        | 973      | dito Prior. L. D.                    | 41     | -      | 993     |  |  |
| Ostpreussische dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31         | -        | -        | Berlin-Stettiner                     | 4      | -      | 1274    |  |  |
| Pommersche dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31         | 98       | 11930 10 | dito dito Prior                      | 41     | _      | 100     |  |  |
| Posensche dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | 200      | 1034     | Breslau-Freiburger St                | 4      | _      | 108     |  |  |
| dito seue dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31         | 961      |          | Cöln-Mindener                        | 31     | -00    | 1111    |  |  |
| Schlesische dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31         |          | -        | dito dite Prior                      | 44     | -      | -       |  |  |
| Westpreussische dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31         | 937      |          | dito dito II. Em.                    | 5      | -      | 1004    |  |  |
| Posensche Reutenbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4          | - "      | 977      | Krakau-Oberschlesische               | 4      | -      | -       |  |  |
| Pr. Bank-Anth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          |          | 108      | Düsseldorf-Elberfelder               | 4      | 120    | 100     |  |  |
| Cassen-Vereins-Bank - Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 105 30   | in Inte  | Kiel-Altonaer                        | Harry. | - 11   | The I   |  |  |
| Louisd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | -        | 109!     | Magdeburg-Halberstädter              | 4      | -      |         |  |  |
| MARKET AND ADDRESS OF THE PARTY | SONOA NAME |          | 1004     | dito Wittenberger                    | 4      | -      | 361     |  |  |
| 4 17 11 1 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          | dito dito Prior                      | 5      | 96     | -       |  |  |
| Ausländische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |          | Niederschlesisch-Märkische           | 4      | 96     | 2501357 |  |  |
| MARKET THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PA | -          | -        | -        | dito dito Prior.                     | 4      | _      | 971     |  |  |
| S ANGLE IN COUNTY DESIGNATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zf.        | Brief.   | Geld.    | dito dito Prior                      | 44     | -      | 974     |  |  |
| CALLED THE SECOND CO. LAND CO. | -          |          | _        | dito Frior. III. Ser                 | 111    | -      | 971     |  |  |
| Russisch-Englische Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5          | 1064     |          | dito Prior IV Son                    | I E    | -      | -       |  |  |
| dito dito dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41         | -        | 90       | Nordbann (Fr Wilh.)                  | A      | 431    | 431     |  |  |
| dito 1-5 (Stgl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4          | 91       | -        | dito Frior.                          | BE.    | -      | _       |  |  |
| dito P. Schatz obl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4          | -        | 80}      | Oberschiesische Litt. A.             | 34     | -      | 1864    |  |  |
| l'olnische neue Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4          | 93       | -        | 1 dito latt R                        | 34     | -      | 1564    |  |  |
| dito 500 Fl. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | -        | 85       | Frinz Wilhelms (St - V)              | 4      | -      | -       |  |  |
| dito 300 FlL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -          | -        | -001     | Ruciuische                           | 4      | 72     | -       |  |  |
| dito A. 300 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5          | -        | 961      | dito (St.) Prior                     | 4      | -      | -       |  |  |
| dito B. 200 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | -        | 221      | Runrort-Crefelder                    | 41     | _      | 86      |  |  |
| Kurhessische 40 Rthlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          | 333      | -        | Stargard-Posener                     | 31     | 881    | 101     |  |  |
| Badensche 35 Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 221      | -        | Inuringer                            | 4      |        | 104     |  |  |
| Lübecker StAnleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44         |          | -        | dito Prior.                          | 41     | 101    | -       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 0        |          |          | Wilhelms-Bahn                        | 4      | -      | -       |  |  |
| Die Börse war Anfangs sehr flau gestimmt, besserte sich aber im Laufe des Geschäfts und schlos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |          |                                      |        |        |         |  |  |
| da Consols und Wiener Course von heute etwas besser gemeldet wurden, ziemlich fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |          |                                      |        |        |         |  |  |